

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Vet. Ger. II C. 31



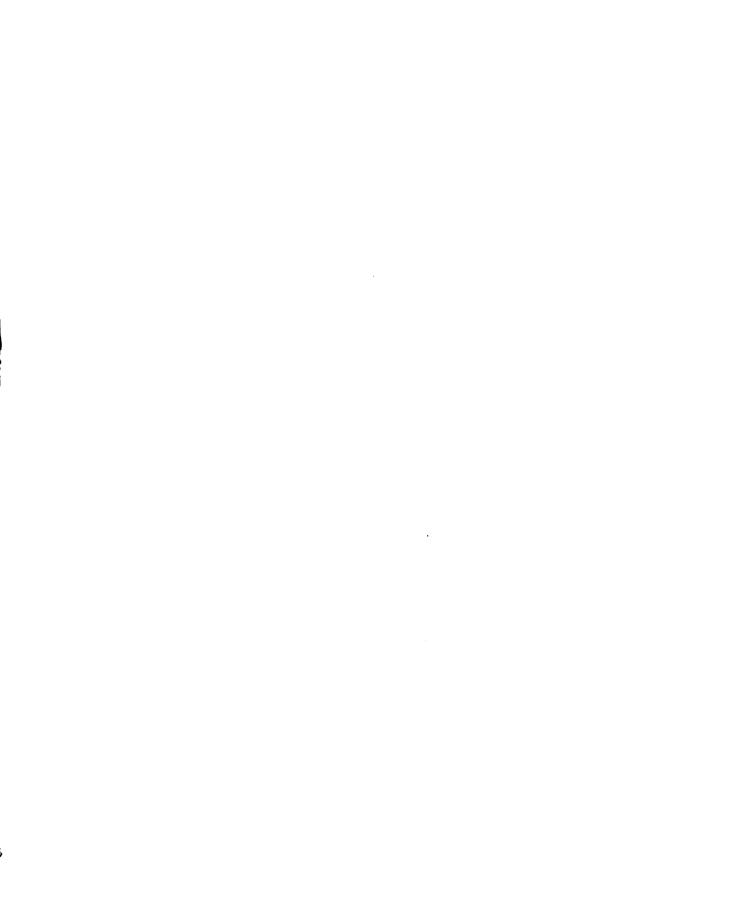

#### Einlabung

gur

# akademischen Leier des Geburtsfestes Seiner Rajestät des Königs

# Wilhelm von Württemberg

auf ben 27 September 1855

im Ramen

# des Mectors und akademischen Senats

Det

königlichen Cberhard-Rarls-Universität zu Tubingen.

Rebft einer

Anleitung zur Sammlung des schwäbischen Sprachschates,

Bon

Dr Abelbert von Reller,

Ritter bes I. Orbens ber wilrttembergifden Krone, orbentlichem Brofeffor ber beutiden Sprace an ber philosophichen Facultat.

Cubingen,

gebrudt bei Lubwig Friebrich Tues.

1865.

Vet, Gar III 3 31

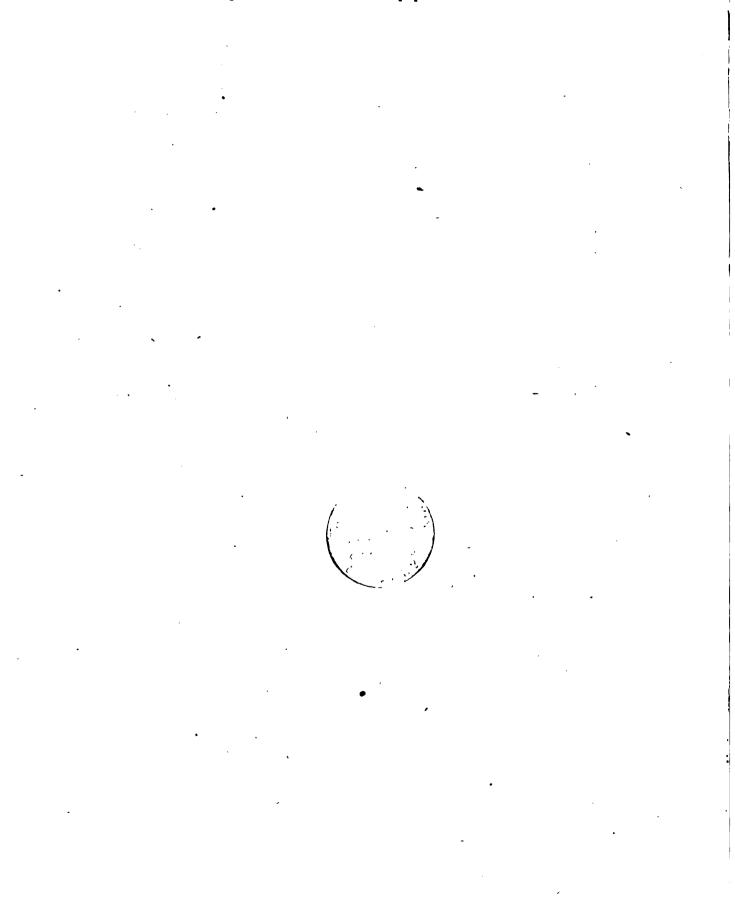

# Einladung.

Die Wiederkehr des Jahrestags der Geburt eines aufrichtig geliebten und verehrten Königs gibt uns demnächst Anlaß zu freudiger Festseier. Seine Majestät der König Wilhelm, unser allergnädigster Herr, trit am 27 September in sein fünsundstebzigstes Lebensjahr ein. Unsere Hochschule, welche sich im Verlause einer achtunddreißigjährigen segensreichen Regierung Seiner Majestät einer langen Reihe von Beweisen besonderer königlicher Huld und Pslege zu erfreuen hatte, wird sich diese Selegenheit nicht entgeben laßen, ihren Dank für das, was ihr Gott in dem Könige verlieben, und ihre Wünsche für die lange und ungeschwächte Erhaltung eines so theuren Lebens durch die seierliche Begehung des bevorstehenden Geburtssestes an den Tag zu geben.

Es ist mir der ehrenvolle Auftrag geworden, im Namen des Rectors und akademischen Senates sammtliche Mitglieder, Gönner und Freunde unserer Universität zur Theilnahme an dem Feste geziemendst einzuladen, welches sie am 27 September Bormittags nach beendigtem öffentlichem Gottesdienste in ihrem Fest-saale veranstalten wird.

Die Festrede wird halten

## Dr Aberle,

orbentlicher Professor ber tatholischen Theologie,

über den Ginfluß des Judenthums auf die driftliche Kirche in der Beit von der Berftorung Berusalems bis auf Raiser Hadrian.

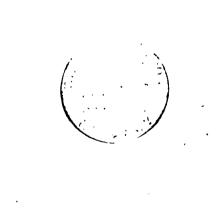

•

•

•

# **E**inladung.

Die Wiederkehr des Jahrestags der Geburt eines aufrichtig geliebten und verehrten Königs gibt uns demnächst Anlaß zu freudiger Festseier. Seine Majestät der König Wilhelm, unser allergnädigster Herr, trit am 27 September in sein fünfundstebzigstes Lebensjahr ein. Unsere Hochschule, welche sich im Verlause einer achtunddreißigsährigen segensreichen Regierung Seiner Majestät einer langen Reihe von Beweisen besonderer königlicher Huld und Pflege zu erfreuen hatte, wird sich diese Selegenheit nicht entgehen laßen, ihren Dank für das, was ihr Gott in dem Könige verliehen, und ihre Wünsche für die lange und ungesschwächte Erhaltung eines so theuren Lebens durch die seierliche Begehung des besvorstehenden Geburtsssestes an den Tag zu geben.

Es ist mir der ehrenvolle Auftrag geworden, im Namen des Rectors und akademischen Senates sammtliche Mitglieder, Gönner und Freunde unserer Universität zur Theilnahme an dem Feste geziemendst einzuladen, welches sie am 27 September Bormittags nach beendigtem öffentlichem Gottesdienste in ihrem Fest-saale veranstalten wird.

Die Festrede wird halten

## Dr Aberle,

orbentlicher Professor ber tatholischen Theologie,

aber den Cinfluß des Judenthums auf die driftliche Kirche in der Beit von der Berftorung Bernsalems bis auf Kaiser Hadrian. .

# Anleitung zur Sammlung des schwäbischen Sprachschabes.

# Die deutsche Dialektforschung.

Es ist längst anerkannt, welche hohe Bebeutung die Kenntnis der Sprache eines Boltes und der Mundart eines Bolksstammes für die Beurtheilung des Bolkscharakters hat; die Sprache ist ein Theil des Bolkslebens selbst und das Mittel, wodurch sich bas Dasein der Einzelnen und der Gesammtheit in allen seinen Regungen und Strebungen zur Außerung bringt und dem das Bolk den Stempel seines eigensten Besens aufdruckt.

Für die Sprachforschung im Gangen hat die Erforschung der einzelnen Dialette, die Feststellung ihres Berhältnisses unter einander und zur Schriftsprache eigensthümlichen Reiz und bringt reichen Gewinn. Denn mehr als an der geschriebenen Sprache läst sich in dem regen Fluße der Bolismundart, die doch andererseits an Althergebrachtem oft mit zäher Ausdauer hastet, das Werden und die Gestaltung der Sprache erkennen. Was in der Schrift erstarrt und gesestigt ift, zeigt sich hier oft in lebendiger Bewesgung; was die Schriftsprache abgeworfen und ausgeschieden hat als vernutzen Stoff, weiß die Bolissprache noch in frischem Gebrauche zu erhalten; was jene noch auszunehmen zagt, macht sich hier mehr und mehr geltend, um über ein Kleines auch in die höhere Sprache erfrischend und erquickend einzutreten.

Die Dialettforschung bringt positiven Gewinn für die Erforschung und bas Berftandnis ber alteren Sprache, beren Dentmaler in Poeste und Profa noch jest für kunftlerischen Genuß, für Kunde ber Rechtsverhaltniffe und ber geschichtlichen That- sachen eine unschähbare reiche Fundgrube sind.

Auch die heutige Schriftsprache wird, wie von je her geschehen, aus dem frischen Born bes Dialetis sich mit neuem Zufluße von Wörtern bereichern und es kann somit die Gesammtheit durch Erforschung und Sichtung ber besondern Sprachverhaltniffe nur gewinnen.

Den Reichthum, welchen bie beutsche Bolkssprache in besonderen Gestaltungen entwidelt hat, überschauen wir jest mit Staunen in dem großen Sammelwerke von Firmenich, welches in mehreren starken Banden Proben von fünf bis sechshundert versschiedenen deutschen Dialekten vor Augen führt.

Germaniens Bolferstimmen, Sammiung der dentschen Mundarten in Dichtungen, Sagen, Mahrchen, Bolfsliedern u. f. w. Geransgegeben von Johannes Matthias Firmenich. Berlin, bei Schlefinger, v. J. [1842 ff.] Bis jest 2 Bande, vom dritten 2 hefte.

Die Abgrenzung ber wichtigsten beutschen Ibiome nach außen und im Innern hat und Karl Bernhardi burch seine Sprachtarte anschaulich gemacht. Berghaus und Riepert find ihm gefolgt.

Sprachtarte von Deutschland. Als Berjuch entworfen und erlautert von Dr Rarl Bernhardi. Raffel, bei Bohne, 1844. Zweite Ausgabe, von B. Strider, 1849.

Berghaus phyfitalifcher Atlas. Ste Abtheilung: Ethnographie, R. 9. 1847.

Rationalitatelarte von Deutschland, bearbeitet und gegeichnet von S. Riepert. Beimar, 1848.

Die Litteratur und Bibliographie ber beutschen Dialette hat Paul Tromel in einem eigenen Schriftchen gesammelt.

Die Litteratur der deutschen Mundarten. Ein bibliographischer Bersuch von Baul Erdmel. Aus Besholdts Anzeiger für Bibliographie besonders abgedruckt. Salle, 1854.

Reuerdings hat Joseph Anselm Pangkofer eine eigene Zeitschrift für Pflege und Erforschung ber beutschen Mundarten begründet, und nachdem ihn ein plöplicher Tod weggerafft, ist Georg Karl Frommann mit weit reicheren Mitteln und Kräften ausgestattet, an seine Stelle getreten.

Deutschlands Mundarten. Eine Monatschrift für Dichtung, Forschung und Rritik. Serausgegeben von Dr G. Karl Frommann, Borftande bes Archivs und ber Bibliothek beim germanischen Museum. Rürnberg, bei Ebner, 1854 f.

Eine umfaßende wißenschaftliche Bearbeitung eines deutschen Dialetts nach Grammatif und Wörterschaß hat die jest nur das Bayerische gefunden durch Johann Andreas Schmeller. Im Jahre 1816 ließ er in der Zeitschrift für Bayern und die angrengenden Länder (2, 107) einen Aufruf zur Unterftühung seiner Sammlung bayerischer Ibiotismen ergehen: fünf Jahre später erschien seine Grammatit, seche Jahre darauf der erfte Band seines 1837 mit dem vierten Bande abgeschloßenen Wörterbuchs der bayerischen Dialette.

Die Mundarten Baperns grammatisch dargestellt von Joh. Andreas Schmeller. Beigefügt ift eine Sammlung von Mundart-Proben, b. i. kleinen Erzählungen, Gesprächen, SingStücken, figurlichen Redensarten u. dergl. in den verschiedenen Dialekten des Königreichs, nebft einem Kartchen jur geographischen übersicht dieser Dialekte. Munchen, bei Thienemann, 1821.

Bayerisches Wörterbuch. Sammlung von Mörtern und Ausbrücken, die in den sebenden Mundarten sowohl, als in der altern und altesten Provincial-Litteratur des Königreichs Bayern, besonders seiner altern Lande, vorkommen, und in der heutigen allgemein-deutschen Schriftssprache entweder gar nicht, oder nicht in denselben Bedeutungen üblich find, mit urfundlichen Belegen, nach den Stammsplben etymologisch-alphabetisch geordnet von J. Andreas Schmeller. Stutigart und Tübingen, bei Cotta, 1827 bis 1837. 4 Bande.

Mitten in der Verarbeitung einer reichen Fülle von Nachträgen zu diesem ausgeszeichneten Werfe rief ben Verfaßer im Sommer 1852 ber Tod ab, und die Hoffnung, ben koftbaren Nachlaß veröffentlicht zu sehen, ist leiber noch nicht sehr nahe gerückt, obswohl das Werk in dem Freiherrn von Lerchenselb einen würdigen Mäcen und in Professor Dr Konrad Hofmann einen der Aufgabe durchaus gewachsenen Bearbeiter gesfunden hat.

Schmellers Leiftungen werben für alle Zeit ein leuchtendes Borbild in Behandlung ber beutschen Dialektforschung bleiben und haben auch schon manchsache Anregung zur Rachfolge gegeben. Toblers appenzellischer Sprachschaß (Zürich, 1837) ist hier rühmlich zu erwähnen. Ferner sind die von K. Weinhold begonnenen und von Friedrich Pfeisser sortgeführten Bemühungen für das Schlesische zu nennen, die ich mir auf den nachsolgenden Blättern besonders zu Ruse machen kann.

Über dentsche Dialectforschung. Die Laut- und Bortbildung und die Formen der schlefischen Mundart. Mit Rudficht auf verwantes in deutschen Dialecten. Ein Bersuch von Dr Karl Beinhold. Wien, bei Gerold, 1853.

Aufforderung jum Stofffammeln für eine Bearbeitung ber beutschiefischen Rundart. Bon Dr Friedrich Pfeiffer. Breslau, 1854.

#### Schwäbische Dialektforschung.

Das umfaßendste Werf über ben schwäbischen Dialett ift bas Borterbuch Christophs von Schmid, eine mit ausbauernbem Fleiße und sichtlicher Liebe für die Sache vierzig Jahre lang gepflegte Sammlung, bei welcher nur zu beklagen ift, daß der Berfaßer aus seiner Wirksamkeit scheiden muste, ehe ihm möglich wurde, die Errungenschaften ber

neuen durch 3. Grimm geschaffenen Sprachforschung fich anzueignen, und ehe das bayserische Wörterbuch von Schmeller erschienen war. Auch war ihm nicht vergönnt, die lette Hand an sein Werk zu legen, das vielmehr erft nach seinem 1827 erfolgten Tobe aus seinem Nachlaße zusammengestellt worden ist.

Schwäbisches Borterbuch mit etymologischen und historischen Anmerkungen von D. Johann Christoph v. Schmid, ton. wurttembergischen Pralaten, Generalsuperintendenten, Ritter bes Ordens der wurttembergischen Arone, Mitglied der ton. bayerischen Alademie der Bigenschaften. Stuttgart, bei Schweizerbart, 1831. Dit neuem Titelblatt als zweite Ausgabe 1844.

Einen grammatischen Abrif bes schwäbischen Dialetts hat mein verehrter Lehrer, Freund und College, Professor Dr Moris Rapp gegeben, einzelne Capitel auch weiter ausgeführt; und wer ben seinen Sinn und die gludliche Beobachtungsgabe bieses Sprachsforschers naher kennt, wird sicher mit mir bedauern, daß die Hoffnung, er werbe eine umsfaßendere Arbeit über unseren heimatlichen Dialett unternehmen, so gut als geschwunden ift.

Bersuch einer Physiologie der Sprache nebst historischer Entwicklung der abendlandischen Idiome nach physiologischen Grundsagen von Dr M. Rapp. Stuttgart und Tubingen, bei Cotta, 1839. 2, 180. 4, 118.

Grammatifche Uberficht über den ichwäbischen Dialett, von Moris Rapp, in Frommanns Beitichrift 2, 102.

Auch eine andere für die Sammlung des schwäbischen Sprachschates vorzugsweise berufene Kraft ift für diese Aufgabe, und leider unwiderbringlich verloren. Albert Schott, Prosessor am Gymnasium in Stuttgart, dem es an warmer Baterlandsliebe, an begeissterter Hingebung an die Erforschung heimatlicher Sprache, Sitte und Geschichte wenige gleich, keiner zuvor gethan, und der mit poetischem Sinne und reichen Sprachkenntnissen in seltener Bereinigung ansgestattet war, starb 1847 im besten Mannesalter, nachdem er eine Probe seines eindringenden und glücklichen Forschens in einer Abhandlung niederzgelegt hatte, die vor zwölf Jahren zur Feier des gleichen freudigen Ereignisses erschienen ist, welches die außere Beranlaßung zur Zusammenstellung auch der gegenwärtigen Blätter gegeben hat.

Einladung zu der Feierlichkett, mit welcher das Geburtsfest Seiner Majestät des Königs Bilhelm von Burttemberg am 27. September 1843 vom Königlichen Gymnasium in Stuttgart wird begangen werden. Mit einer Abhandlung über den Ursprung der deutschen Ortsnamen zunächst um Stuttgart von Albert Schott, Professor der deutschen Sprache und Literatur. Stuttgart, Gebrüder Mäntler.

## Plan zu einer umfaßenden Sammlung.

So viel Treffliches und Brauchbares auch in ben eben angeführten und manchen andern Schriften und Abhandlungen für die Sammlung, Darftellung und Erforschung bes schwäbischen Sprachschapes enthalten ift, so wenig ift bamit eine umfaßende Beatbeitung entbehrlich geworben.

Nachbem ich Jahre lang mir Eigenthümlichkeiten schwäbischer Bolkssprache in grammatischer und lexikalischer Beziehung aufgezeichnet, trat ich 1854 mit einer gebruckten Bitte um Mitwirkung zur Sammlung des schwäbischen Sprachschapes hervor, um benselben grammatisch und lexikalisch in möglichker Bollkandigkeit darstellen zu können. Das bisher nur auf Privatwegen vertheilte Blatt hat mir im Lause weniger Monate eine erfreuliche Zahl zum Theil höchst werthvoller Sammlungen und Beiträge zugeführt, beren Überlaßung mich zum lebhaften Danke verpflichtet und in der Hoffnung bestärkt hat, das begonnene Werk einem erwünschten Ziele entgegensühren zu können.

Theils Misverständnisse meines Plans, theils Anfragen, die darüber an mich ersgangen, theils das Bedürfnis, über einzelne seither nicht beachtete Puncte mich einges hender auszusprechen, bestimmt mich zu nachfolgender Auseinandersehung, welche, follte sie auch nicht für meinen eigenen Plan fruchtbringend werben, doch vielleicht geeignet ist, solchen, welche in gleicher Absicht sammeln, als Anleitung und Nichtschur zu dienen. Denn nur um die Sache ist es ja zu thun, nicht um Erreichung persönlicher Absichten oder Bortheile.

## Der Wortvorrath.

Alle in Schwaben gebrauchten Wörter, welche in ber Schriftsprache nicht ober nur in anderer Bebeutung vorkommen, sowie alle in ber Bolkssprache mehr, als durch die regelmäßigen Lautwechsel, abweichenben, in Flexionen, Genus ober Ableitung verschiedenen Wörter gehören in den Areiß des schwäbischen Wörterbuchs; ebenso Ausdrück, die in Urkunden, in Eigennamen von Menschen, Örtern, Flüßen, in einzelnen Redensarten vorkommen und beren Bedeutung in Vergeßenheit gerathen ist, aber vielleicht durch Jusammenstellung wieder ausgefunden werden möchte.

Um ber Sammlung im Besonbern Anhalte und Gesichtspuncte zu bieten, ftelle

ich in ben folgenden Zeilen, nach bem Borgange von Schmeller, Weinhold und Pfeiffer, eine Reihe von Begriffen gruppenweise zufammen, deren mundartliche Bezeichnungen in ben verschiedenen Landestheilen aufgesucht und festgehalten werben muften.

Berfonen, Orte, Strafen, Feldmarten, Gaue, halben, hügel, Berge, Wieler, Biefen, Balber mit ihren Eigennamen, befonders auch in alteren abgetoms menen Kormen und Bezeichnungen.

Die Verhältnisse bes menschlichen Lebens von ber Wiege bis jum Grabe: Geburt, Kindheit in ihren Stufen, die Lebensalter, Körpergröße, Schönheit, Gestalt und Missestalt, Reisen ber Geschlechter, Liebesverkehr, Brautstand, Heirath, Schwangerschaft, Geschide ber Ehe, Altern, Gebrechen, Krankheit, ihre Formen, Arzte, Heilmittel, Zaubermittel, sympathetische Curen, Besprechungsformeln, Tob, Begräbnis.

Der Kreißlauf bes Jahres und seine weltlichen Feste. Bolfsthumliche Bezeichnung ber verschiedenen Tage und Wochen. himmelskörper. Atmosphärische Erscheinungen. Bolfslustbarkeiten. Tänze. Spiele. Namen ber Karten.

Recht und Gericht. Dag. Gewicht. Munge. Rechnungswefen.

Die firchlichen Gebande, Gerathe, Gebrauche und Festlichkeiten. Heilige. Gottesbienfliche Anfguge, bramatische Darftellungen.

Das Haus. Die Theile bes Wohnhauses. Der Hof und seine Bestandtheile. Die Theile ber Stalle, Scheuern, Gefindewohnungen.

Die einzelnen Theile und Glieber bes Leibes und ihre Berrichtungen. Auch von ben Lippen ber Gebilbeten gemiebene Ausbrude burfen hier nicht übergangen werben.

Speisen und Getranke. Gerichte. Badereien. Die Art ihrer Bereitung. Die Jahreszeit, worin fie besonders bereitet ober genoßen werden. Das Ruchen- und Hausgerathe.

Rleibung und ihre Stoffe. Schmudgegenftanbe.

Leben bes Landbauers und Weingartners. Arbeiten im Hause, im Hose, im Garten, im Felde, im Weinberg, auf ber Wiese, im Walbe bas ganze Jahr über. Geräthe und Wertzeuge, welche im Wohnhause, in ben Ställen, in den Scheuern, auf dem Getraideboben gebrancht werden. Gartengeräthe und ihr Gebrauch. Die Abstusungen des Erdbodens. Feuchter, trockeuer Boden. Farbe des Bodens. Getraidearten und Futterfräuter. Gestalten der Saat. Abstusungen des Getraides. Gemuse. Biumen. Pflanzen, vom Banme bis zum Schwamm. Hausthiere und ihre Lodruse, Farbe, Alter, Schreie.

Jagers und hirtenleben. Thiere, ihre Theile, Lebenbaußerungen.

Bifcher. Leben ber Bifche. Bifchfang. Schiffer. Bagerbauten. Fibfer.

Bergwefen. Benenmungen ber Mineralien.

Handwerter, ihre Arbeiten, handwerfszeug, Producte. Zimmermann. Maurer. Bader. Braner.

Sanbel. Baaren. Fuhrwefen.

Stande. Abftufungen ber Ortsangehörigen, ber Lambleute und bes Gefindes. Abgaben und Dienstleistungen. Frohnen.

Leben ber Diebe und Gauner. Ihre eigenthumlichen Ausbrude. Geheimwörter. Scheltwörter. Flüche. Gruße.

Die im Dialekte vorkommenden Fremdwörter, welche meift ftarke Entstellungen erleiden, durfen nicht undeachtet bleiben. Die Entstellungen beruhen häusig auf dem Bersuche, sich das Unverständliche kar zu machen, wie diß schon in alter Zeit bei Fremdwörtern ergangen ist. Bgl. Grimms beutsche Grammatik 3, 557 f. Dabei find auch diejenigen hochdeutschen Wörter zu berücksichtigen, welche der Mundart sehlen und von dem Landbewohner gar nicht ober unrichtig verstanden werden.

Die Rinder bilden fich eine eigene Sprache, beren Borte, Bildungen und Entsftellungen angiehend find.

#### Quellen bes Wortvorraths.

Bei ber Sammlung bes schwählichen Sprachschages überhaupt ift als Hauptquelle bie unmittelbare Beobachtung bes lebendigen Lautes und bes Bolfslebens selbst zu bestrachten. Jeber Stand, jedes Lebendalter wird wieder eigene Seiten ber Beobachtung bieten. Schmeller in Bayern und neuerdings W. v. Plonnies in Heffen, beide Offiziere, wanten sich mit dem glüdlichsten Ersolge besonders an Recruten, welche aus allen Landbestheilen gleichmäßig zusammengereiht den geschickten Beobachtern eine reiche Duelle eigensthümlicher Ausdrücke, Lautverhältnisse, Sagen und Mährchen geworden sind. Arzte, Richter, Staatsbeamte in verschiedenen Iweigen des öffentlichen Dienstes, Geistliche, Lehrer werden jeder in seinem Areise vielsache Gelegenheit sinden, ein vollsthümliches Unternehmen in eigenthümlicher Weise zu fördern.

Reben ben munblichen Überlieferungen burfen bie schriftlichen Riebersehungen nicht übersehen werben, zumal solche, welche locale Bedeutung haben. Städtechronisen, Stadtrechte, Weisthumer, Salbucher, Lagerbucher, Urfunden u. bgl. liefern einen reichen Borrath provincieller Ausbrucke. Aber anch allgemeinere Schristwerke schwäbischer Schriftssteller werben seinerer Beobachtung nicht unergiebig sein. Selbst unsere größen schwäbischen Schiller und Uhland, haben sich bem provinciellen Einfluße auf ihre Sprache nicht ganz entzogen.

Mit Borficht find als Quellen folche Schriftvenkmäler zu benügen, welche von hoher Gebildeten vorsählich in schwäbischem Dialette abgefaßt find, da die Bolfsmäßigseit mancher Ausbrude und Formen erheblichen Bedenken unterligt. So die Schriften von Sailer, Weigmann, M. Rapp, Wickel, Refflen und gelegentlich Mörike, Aurz, Auerbach.

Willsommen find Anzeigen über Schriftwerke, welche auf biefe Sammlung Bezug haben, vornehmlich über bereits angelegte Sammlungen über bas ganze Gebiet ober über einzelne Theile besselben.

#### Grammatisches.

über bem Bortvorrath barf ber grammatische Bau bes Dialettes nicht übersehen werben, welcher jumal für bie Sprachforschung im Ganzen von nicht geringerer Bebeustung ift, als bas Lexifalische.

- 1. Lautlehre. Es ift ersprießlich, um bie Lautverhaltniffe bes Dialetts zu burchschauen, eine Reihe von hochbeutschen Wörtern aus verschiebenen Lanbestheilen in bie Boltssprache umgesett zu erhalten. Ich schlage zu biesem Behufe folgende Wörter vor, beren manche indes vielleicht in manchen Gegenden gar nicht üblich fein mögen.
  - a. Schwalbe. Hammer. Damm. Sache. Blatt. Falle. Rage. Sand. Bache. raich.
- å. Jahr. Gras. Glas. Kram. Schaf. Schlaf. Rath. Salat. nach. Saal. schmal. fabren. Hahn. schabe. Bart.
- a. Bachter. Bader. anbern. bangen. Barme. Glatte. hammern. farben. Apfel. Gartchen.
  - a. Sabel. Mabchen. faen. trage. Sage. ergablen. Bar. Rafe. Schafer. fpat.
- e. Bech. hecheln. Recht. Ede. Egge. treffen. Gelb. helfen. Teller. Semmel. benn. Mensch. Kerbe. Rerl. Gerte. gestern. Wetter. setzen.

- ' &. Schnee, ehe. Riee, mehr. Reb. web. Seele, fehr. Bebe. geben, fteben, leer. schwere. Scheete, bequem. Efel. heben, legen, pflegen, Schwefel, Rrebs, leben, Regen.
- i. Rippe. ich. Stich. Fichte. nicht. Hilfe. Gift. ledig. wenig. Brautigam. Rachtle gall. Silber. Stimme. flimpern. in. Gewinn. Wind. ring. hinten. Kirche. wird. Schirm. Gehirn. Hirt. Tisch. mitten. sipen.
- î. Bibel. zuwiber. bienen. Bier. frieren. verlieren. Dieb. riechen. ziehen. gießen. wie. hier. Brief. Spiegel. viel. spielen. Riese. siehen. Bieh. spiehe. Wieber. lieberlich. Miethe.
- o. foll. toll. voll. Donner. ob. Lob., Hof. Bod. Boche. Kopf. erschroden. Bol- fen. toften.
- ô. Stroh. Ohr. Rohr. Krone. zog. Tob. Brot. bloß. Rose. wohl. Thor. lobe. bohl. Sohn. Bogen. Bogel. Bote. Strom. Argwohn. ohne. Mond. Mohn.
- u. Budel. budlig. Luft. bumm. frumm. Pfund. rund. buntel. unter. Furcht. Burfche. Bruft.
- a. zu. Buch. Tuch. Rubeln. Ruber. rufen. Ruhe. flug. Kugel. Fuhre. Huthe.
  - u. Buchfe. Ruden. Burfel. wurgen. Fürft. Thurmer. schutteln.
  - û. Ubel. Rubel. über. murbe. gluben. bruten.
  - ö. Bode. Frofche. Wörtchen. Tropfchen. völlig. Löffel.
  - ô. frohlich. hore. Rohre. Hobe. vierschrötig. bose. trofte.
  - ai. Saite. Saife.
- ei. ei. Eier. Heil. Eimer. rein. Eiche. weich. Rleid. Rreiß, heifer. meift. Arbeit. beibe. bei. Blei. frei. Feind. Zeile. reiben. Weib. reif. mein. bein. weiß. leicht. Pfeife. fein. reich. Wein.
- au. Thau. Frau. hauen. trauen. auch. Auge. glanben. Haupt. Laub. Rauch. Taufe. faufen. auf. aus. Banch. Haube. Maul. fauer. faum. Naum. Haus. Maus. faufen. Braut. blau. grau. lau. flau. Pfau. Alaue. Augenbraue. brauen. fauen. bauen.
  - au. Rauber. Anduel. Saule. lauten. Rrauter.
- eu. Beule. heule. Gule. theuer. neue. euch. Leute. Freund. feucht. Heu. Streu. Freude. freuen.

Besonders wichtig im Schwäbischen ift die Diphthongierung hochdeutscher langer

Bocale z. B. voil = vil, saliot = salat. Zu Bestimmung der Sprachgrenze ist zu beachten, in welchen Orten das mhd. i, das nhd. regelrecht in ei diphthongiert ist, noch hastet, wie im Allemanischen allgemein, z. B. wid = mhd. wip, nhd. weid.

Aus gleichem Grunde ift auf dem Boben des Confonantismus wichtig, in welchen Orten ft wie st oder st (krist oder krist, krischt) gesprochen, in welchen b mit w verstauscht wird (biwl = Bibel).

2. In Beziehung auf die Conjugation ift besonders wichtig zu erfahren, ob und in wie weit in einzelnen Gegenden noch einsache Brateritumsformen (z. B. gieng, lief, gab) vorkommen ftatt ber jest in ganz Schwaben allgemein üblichen Umschreibung bes Brateritums mittels eines Hilfszeitworts (ich habe gegeben, ich bin gegangen).

Sobann ware erwunfcht, Angabe über einzelne Berbalformen ju erhalten:

- a) Beim starken Berbum bie Form bes Prafens Indicativ, Prateritum Indicativ und Conjunctiv, Participium Prateriti, Imperativ & B. binbe, band, bande, gebunden, bind. Die schwäbischen Formen bafür wären anzugeben bei ben Berben binden, spinnen, schwimmen, melken, treffen, nehmen, kommen, brechen, geben, weben, fresen, sehen, schen, waschen, tragen, slagen, fallen, halten, fragen, schlafen, lasen, geben, stosen, rufen, laufen, hauen, heißen.
- b) Beir schwachen Conjugation find u. a., folgende Fragen zu berückficktigen: Welche Formen haben, abweichend von der Schriftsprache, keinen Umlaut (z. B. duckt = gebückt, akuolo = abkühlen)? Welche haben bagegen den Umlaut (z. B. droid = brauen)? Bei welchen Wörtern findet sich Rückumlaut (z. B. wöldestallt = wohlbestellt)? Kommt in der 2ten und 3ten Person Singular des Prasens der Umlaut vor?
- c) Welche ursprünglich ftarte Berba find zur schwachen Conjugation übergetreten (3. B. bellen, rufen, grioft)? welche schwache zur ftarten (3. B. bosso = gebust)?
- d) Die unregelmäßigen Verba find forgfältig zu behandeln und es ware wunschenswerth, dieselben aus verschiedenen Gegenden burchconjungiert zu erhalten, insbesondere die Wörter: sein, haben, können, durfen, sollen, mögen, wißen, mußen, gönnen, taugen, wollen, thun, bringen, benkeu, dunken (mich beucht), fürchten.
- e) Hinsichtlich ber umschriebenen Tempora ift anzumerken, ob in ber Anwendung ber Hilfsverba haben und sein eine Abweichung von ber Schriftsprache eintrit.

- 3. Declination. Hauptangenmerk müßen beim Substantiv die Formen für ben Genitiv und Accusativ, sowie für den Rominativ Plural bilden, soweit sie von der Schristsprache abgeben, d. B. Meßerer, Plur. von Meßer. Bei der Declination der Eigennamen ist die Anwendung des Artifels zu beachten, welche zuweilen dei Städtes namen (d. B. in der Freudenstadt, ind Neustadt, ins Neustädtle), gewöhnlich dei Personennamen (der Frider, s Greibe) eintrit. Besonders wichtig ist die Declination der Pronomina. Bollständige Declination folgender Wörter wäre zu wünschen: ich, du, sein, er, sie, es, meiner, meine, meines, deiner, seiner, der, die, das, jener, jene, jenes, derjenige, diesenige, dassewige, solcher, solche, solches, wer, was, einer, eine, eines, niemand. Es ist zu wünschen, daß namentlich bei den Filmvörtern zahlreiche mundartliche Beispiele, in kurzen Sähen oder Phrasen, gegeben werden, da die versschiedene Stellung und Betonung die Formen derselben überaus manchsaltig machen.
- 4. Bei ber Aufführung ber Substantive im Börterbuch barf bie Angabe bes Gefchlechts nicht unterlagen werben, welches nicht selten von ber Schriftsprache abweicht (3. B. der butter), auffallend zumal bei Fremdwörtern (d logi').
- 5. Die Comparation ber Abjective und Abverbien ift oft im Dialett verschleben vom Schriftbeutschen, z. B. gnaeor (genäuer ft. genauer). Alle Abweichungen find aufzuzeichnen.
- 6. Die Prapositionen, Abverbien, Conjunctionen, Interjectionen find zu verzeichnen mit Beisugung ber genauen Bebeutung, welche am Besten burch Phrasen und Sape erläutert wird. Besonders ift zu beachten, welche Prapositionen andere Casus regieren, als in ber Schriftsprache; z. B. während regiert schwäbisch ben Dativ, wie es sich selbst bei Schiller findet.
- 7. In spintaktischer Beziehung find besonders eigenthümliche Bort und Satverbindungen zu sammeln, welche von ber Schriftsprache abweichen.

### Lautbezeichnung.

Schon früher habe ich in Frommanns Zeitschrift auf die Rothwendigkeit hingewiesen, für die Sammlung von Idiotismen sich über eine genaue Lautbezeichnung zu verftändigen, da unsere Schriftzeichen wohl dem genügen können, der durch Übung oder Lehre den lebendigen Laut des Hochdeutschen kennt, nicht aber für Falle ausreichen, wo ein erft in bas Schriftenthum einzuführendes Ibiom in seinem Lautbestand festgehalten und für grammatische Untersuchung unzweifelhaft bargestellt werben soll.

3ch ftelle für bie Schreibung bes Schwäbischen folgenbe Sauptfate auf:

- 1. Es werben nur Laute geschrieben, welche wirklich lauten. Buchftaben, welche in bem entsprechenden hochdeutschen Worte in ber Schrift aus etymologischen ober andern Grunden geschrieben werben, ohne einen Laut zu reprafentieren, bleiben weg. Die Laut-bezeichnung ift in sofern eine rein phonetische. Man schreibe also z. B. vil nicht viel.
  - 2. Jeber einfache Laut werbe auch mit einem einfachen Beichen bargeftellt.
- 3. Bei Darftellung ber Aussprache bebient man fich am beften ber lateinischen Schrift, welche weniger Misverftandniffen Raum zu geben scheint.
  - 4. Bocale.

Die Laute e und a werben in unserer nhb. Schrift oft mit bem gleichen Zeichen wiesbergegeben, g. B. elle, her (har). Für bie Dialektforschung ift hier streng zu fondern und ber Laut a überall, ohne Rudficht auf Etymologie, mit a zu bezeichnen.

Der Laut zwischen a und o wird mit a bezeichnet. Er begegnet häufig, kurz z. B. in hat (hat), Jabbok (Jakob, mit eigenthümlicher Umstellung ber mutw), noch öfter lang, z. B. nare (nachber, = vorwarts), dat (That, = Fach) u. s. w.

Eine für den schwäbischen Bocalismus wichtige Erscheinung ist die Abschwächung, welche die Bocallaute besonders in tonlosen Endsilben erseiden. Der so entstehende Laut, welchen Rapp in der Physiologie als die Indisferenz aller Bocale darstellt und als Urlaut bezeichnet, entspricht dem im Französischen sogenannten stummen o. Rach Schmellers Borgange bezeichne ich es mit einem umgestülpten lateinischen o, o; z. B. Bärnot (Bernshart), Tiwenno (Tübingen), Ploidlso (Pleidelsheim).

Die Quantität ber einfachen Bocale muß in ber Schrift gesichert sein; Kurze bleibt überall unbezeichnet, für die Länge ist das Zeichen ^ über dem Bocale zu verwenden, und ist die Länge namentlich in dem Falle nicht unbezeichnet zu laßen, wenn die Quanstität des Dialests von dem hochdeutschen Gebrauche abweicht, z. B. ab (= ab, Obersschwaben), trom (= Trum).

h ist nie zu schreiben, wo es bloß als Dehnungszeichen gebraucht ober wo es in unserer Schrift etymologisch nachgeführt wird, ohne zu lauten, z. B. sahren, gewohnheit (gwonet), sehen (stuttgartisch so).

Die Diphthouge sind im Schwäbischen, zumal wenn man die Schattlerungen durch den Rasalisanus dazunimmt, besonders reich entsaltet. Meist bestehen sie neben einem hellen und reinen Bocal aus senem dumpsen Laute, den wir mit Rapp den Urlaut nennen wollen. So kommt er vor in die nhd. ei, z. B. spoider (Schneider), spible (Leibchen), roiter (Reiter, = Lehnstuhl). ei = nhd. än z. B. laisder (Läusebeeren, = wilde Stachelbeeren), soider (Säuerlein, = Sauerampser). id = mhd. id, zesschen id, enhd. id, geschrieben id, d. B. zier (schier, = fast). id = mhd. ü, z. B. trieb (trüb), kie (Kühe). Andere schwäbische Diphthouge sind: de z. B. nespo (Espach, bei Biberach), haezucker (Heuzuder); de z. B. nobet (Abend, Ulm), salaot (Salat), ztrao (Stroh); on z. B. goas (Geiß); ui z. B. sui (ste), sui (schu, Bernstatt), huiderlen (heuriges Rind, Bernstatt).

Alle schwäbischen Bocale und Diphthonge werben vielfach vom Rasalismus afficiert. Die Fälle, in welchen er eintrit, wird die Grammatif erörtern. Das herkömmliche Zeichen für dieses Berhältnis ist der im Griechischen übliche Circumster, 3. B. nes (Rase, Bernstatt), (bak Bank, Tübingen), kitzəböslə (graupeln, Biberach), orəif (unreif), möster (finster, Pleibelsheim), ssöst (sanft, Bernstatt).

#### 5. Confonanten.

Hinsichtlich ber mutw hat Rapp schon nachgewiesen, daß das Schwäbische weber media noch tonuis hat, sondern für beibe einen an Intensität in der Mitte stehenden Laut, was denn auf das nichtschwäbische Ohr den Eindruck hervordringt, als sprächen wir die tenuis, wo andere media, oder die media, wo sie die tenuis gebrauchen. In der Schreibung wird hier, wo möglich, der Etymologie zu solgen sein. Wir schreiben also herkömmlich Tiwend (Tübingen), odwohl mit gleichem Rechte phonetisch Diwend geschrieben werden könnte. Auch im gewöhnlichen Gebrauche trit zuweilen dieser Wechsel ein, z. B. Deinach neben Teinach.

Statt bes ch ber jetigen Schreibung gebrauche ich bas einfache Zeichen h, fatt bes sch aber g, b. h. ich setze unter h und s ein Hatchen, eine Cebille.

Für das gutturale n, ng gebrauche ich nach Rapps Vorgang ein geschwänztes n, wafür die Officinen bas Zeichen bes griechischen Eta verwenden mögen, n; z. B. hangen wurde ich phonetisch schreiben hanen. So im Schwäbischen breno, gennbuoh u. s. w.

6. Die Betonung ber Silben im Schwäbischen weicht oft von ber jest her-

timmlichen hochdeutschen ab und darf in diesem Falle nicht übersehen werben. So tragen d. B. die Ramen Henstaig, Weinstaig, Hafenberg häusig den Hochton auf ber letten Silbe. Die höchstbetonte Silbe des Wortes ist deshalb mit dem Acut zu bes zeichnen: haoptäeg, wässtäeg, hasodärg.

Für den Tiefton (b. h. den Ton ber neben ber hochstbetonien noch burch einen geringeren Accent ausgezeichneten Silbe) biene ber Gravis z. Öntorland, Kirgopetor.

Als Anleitung zur grammatischen Behandlung bes Schwäbischen empfehle ich vornehmlich M. Rapps oben S. 8 angeführte Abhandlung in Frommanns Zeitschrift 2, 165 ff.

#### Bolfsleben.

Die Bolkssprache kann nicht bargestellt werben ohne genaues Eingehen auf bas Bolksleben und die Bolkssitte. Ich gebe baher einige Andeutungen über Puncte, welche bisfalls besondere Beachtung erheischen.

Eine Beschreibung ber bäuerlichen Bauart ist wichtig. Mone im Anzeiger für Kunde ber beutschen Borzeit 1837, 366 sagt: Wie die Mundarten, so zeigt auch die Bauart der Bauernhäuser noch jest die Grenzen der deutschen Bölkerschaften unter sich an. Wo keine Baumeister einwirken und das Bolk mit Hilfe gewöhnlicher Handwerkseleute seine Häuser, Scheuern und Ställe selbst baut, da bewahrt es in der Anlage und Aussührung dieser Bauten einen traditionellen Charakter, woraus man schließen darf, daß auch bei den Borfahren von je her so gebaut worden ist. Auch für die Feststellung der Bolksgrenzen würde genaue Kenntnis dieser Berhältnisse lehrreich sein. Ebenso ist die Anlage der Dörfer und die Bertheilung der Felder von Bedeutung. Abbildungen und Rise würden die Beschreibung auf das Erwänschefte unterstützen.

Die mehr und mehr ber städtischen Kleibung weichenbe Eracht bes Bolfes ift zu beschreiben, Stoffe, Schnitt und Farbe ber Gewänder, Haartracht, Ropfpus, Ropfebedung, Schmudsachen. Besonders förbernd ware es, diesen Beschreibungen bilbliche Darftellungen beizusügen.

Die Sitte bes Boltes im Ganzen und bei einzelnen Ständen hangt mit ben Sprachverhaltniffen eng zusammen. Ich wunsche barüber ausführliche Mittheilungen. So über Handwerksgruße, stehende Reckereien, Witze und Scherze gewiffer Stände, Wahrzeichen ber Orte, traditionelle Rechtsverbaltnisse und Rechtsgebräuche, zumal solche, welche noch nicht in die geschriebenen Gesetze übergegangen sind, die Dienstverhältnisse auf dem Lande, die Art und Beise, wie gewisse Bergehungen vom Bolke geahndet werden, sei es unmittelbar oder an gewissen Tagen (wie Reujahr, Fastnacht, Karfreitag), die Gewohnheiten in Beziehung auf Duzen, Ihrzen, Siezen bei verschiedenen Familiens, Standess, Diensts und Altersstufen, die Rangordnung der verschiedenen bäuerlichen Classen und des Gesindes, die Ansichten über ehrenhafte und unehrenhafte Arbeit, die Gebräuche und Gewohnheiten beim Berkehr der Geschlechter, bei Einladungen und Bessehrauchen, Grüße, Willsommen und Abschied u. dal.

Die regelmäßig im Jahre wiebertebrenben Feste und Arbeiten führen eigensthumliche Ausbrude, Scherze, Spruche, Reben und Lieber im Gefolge. Reich find an bergleichen besonders die Handwerfszunfte, welche zuweilen biese Dinge in eigenen bem Laien schwer zuganglichen Buchern verzeichnen.

Am Ungezwungensten und Unzweideutigsten offenbart fich ber Bolfegeift in ben Beluftigungen, Tanzen, Spielen, beren genaue Beschreibung gegeben werden moge. Auch die Kinderspiele find nicht auszuschließen.

Für unsere Forfchung vorzugeweise intereffant ift die Rachtseite im geiftigen Leben bes Bolles, ber Aberglaube.

Für die Geschichte bes Aberglaubens d. h., geschichtlich gefaßt, ber Refte bes aus vorchriftlicher Zeit in mehr ober weniger reiner Gestalt haftenben Bolfsglaubens sind besonders merkwürdig Beschwörungs, und Zaubersormeln, Flüche, die Ansichten über Gespenster, Geister, Heren, Wald, und Wasergelster. Am Frischesten hat sich Derartiges bei benen erhalten, beren Beschäftigung fern von den Wohnungen der Menschen vor fich geht, besonders bei Fischern, Jägern, Holzsällern, Kohlenbrennern, Schäfern, Müllern.

Die Zaubereien knupfen sich im Bolke zumeist an bas physische Gebeihen und Wohlbesinden und an die Erwerbung von Reichthumern, seltner an Liebesverhältnisse. Die Formeln, womit Krankheiten und Wunden geheilt, Schäpe gewonnen, Liebesbande geknüpft oder gelöft werden sollen, und ähnliche find von höchstem Interesse. Sie haben ihren Typus zum Theil aus dem granesten Alterthum bewahrt.

Auf Borfalle bes leiblichen Lebens beziehen fich viele aberglaubische Meinungen, auf Zeugung und Geburt, Krankheit und Tob.

#### Die Bolfsbichtung.

Die epische, lyrische und bidaktische Form der Poeste ift im schwäbischen Bolle reich entfaltet.

Bon Sagen und Mahrchen aus Schwaben hat Ernft Meier mit bewunderneswurdigem Geschick reiche Sammlungen veröffentlicht, an welche sich die Nachlese anknubsen muß. Auch Bernhard Baaders Sammlung schlägt zum Theil in unsern Kreiß.

Deutsche Sagen, Sitten und Gebrauche aus Schwaben, gesammelt von Ernft Meier. 2 Banbe. Stuttgart, bei Debler, 1852.

Deutsche Bolksmarchen aus Schwaben. Aus bem Munde bes Bolks gesammelt und berausgegeben von Ernft Meier. Stuttgart, bei Scheitlin, 1852.

Bolksfagen ans bem Lande Baden und den angrenzenden Gegenden. Gefammelt und berausgegeben von Bernhard Baater. Rarisruhe, bei Gerder, 1851.

Die Bolkslieder find aufzuzeichnen, mit ihren Melobieen, beibes möglichst getreu, ohne kunftliche Zuthat. Die Sangweisen sind einfach und ohne Begleitung zu geben außer wo das Bolk selbst eine zweite Stimme neben der Oberstimme hergehen läßt. Auch hier hat E. Meier vorgearbeitet.

Schwäbische Bolkslieder mit ausgewählten Melodien. Aus mundlicher überlieferung gesammelt von Ernft Meier. Berlin; bei Reimer, 1855.

Dahin gehören auch die Lieber ber Rinder, ihre Reime, Rathsel, besonders bie Abgahlreime.

Deutsche Rinderreime und Rinderspiele aus Schwaben. Aus dem Bolksmund gefammelt und herausgegeben von Ernft Meier. Tübingen, bei Fues, 1851.

An bestimmte Ortlichfeiten knupsen sich besonders Schwänke, welche ein Ort bem andern jum Spotte nachsagt, wie im Großen dasselbe zwischen Stämmen und zwischen Bölkern Statt sindet. Die Erforschung und Aufzeichnung solcher Redereien, so charakteristisch sie für das Bolksleben sind, ist mit eigenen Schwierigkeiten verbunden, benn häusig will unser Landvolk solche Scherze nicht verstehen und ist mit der Bucht seines nervigen Arms steis bereit, den allzukeden Forschungstrieb in die geziemenden Grenzen zurückzuweisen. Fast sedes Dorf hat ein solches Noli me tangere.

Sprichwörter bilden den Kern beffen, was das Bolf von sittlichen Grundsaten aus dem Leben abstrahiert. Diese Weisheit auf der Gaße hangt aufs Engste zusammen mit dem Sprachschaße des Bolfes.

Die Raturanschauungen bes Bolts außern sich besonders häusig in den Witterungsregeln, deren Sammlung nicht umgangen werden darf. Oft knupfen sich bergleichen Borschriften und Erfahrungssätze an gewisse Tage im Jahre. Man nehme einen Kalender zur Hand und schreibe bas jedem Tage Zusommende auf.

#### Die Dialektkarte.

Der Umfang, in welchem ich meine Sammlung angelegt habe und fortzuführen gebenke, begreift bas ganze Königreich Bürttemberg, sobann biejenigen Theile von Breußen, Bapern und Baben, in welchen Schwäbisch gesprochen wirb.

Eine genaue Feststellung ber Sprachgrenzen zumal im Norden und im Sadwesten ist schwierig, und ich möchte eine entscheidende Linie nicht ziehen, ehe aus den Grenz-bezirken mir reichlichere Mittheilungen und Anschauungen zu Gebote stehen. Die Grenz-bezirke, z. B. gegen Norden die Gegend von Heilbronn und Hall bis zur Jart oder selbst die Mergentheim, gegen Westen von der Landesgrenze bis zu den westlichen Abdachungen des Schwarzwalds, die Pforzheim, ja die Karlsruhe und Baden möchte ich nicht ausschließen; aber Alles von dorther Kommende muß genau unterschieden werden. Gegen Süden bildet der Bodensee, gegen Often der Lech die sestere und unzweiselhastere Scheide. Eine ganz gerade Linie aber wird sich nirgends ziehen laßen, so wenig als bei politischen oder natürlichen Grenzen.

Als Grundfat halte ich fest, von Fremdem lieber zu viel hereinzuziehen, als etwas von bem auszuschließen, was auf ben Charafter bes Schwäbischen noch in gewisser Rudsicht Anspruch machen kann.

Eine genaue Sprachkarte ift Ziel biefer Untersuchungen. Diese hat aber nicht nur die Grenzen bes Gebietes nach außen anzugeben. Ebenso wichtig ist vielmehr die Abmarkung im Innern. Die Unterschiede ber Sprache in einzelnen Gegenden, Ortsschaften, selbst Stadtiheilen mußen hier beachtet werben, und beshalb ist es unersläßlich, bei jeder Mittheilung den Ort des Borkommens für jeden Ausbruck sorgfältig anzugeben.

Die Abscheibung in größere Gruppen, wie Oberschwäbisch, Rieberschwäbisch, Ober- land, Unterland, Schwarzwald u. bgl. bleibt ber spätern Feststellung vorbehalten.

#### Mitwirfung.

Daß auf einem so umfangreichen Gebiete bie Kraft eines Einzelnen ein erwünschtes Biel nicht erreichen wird, wenn ihm nicht vielseitige ernstliche Unterstützung unter die Arme greift, ligt auf der Hand. Bon der Fortsetzung und Vermehrung der meinem Unternehmen seither gewordenen Theilnahme wird, wie ich wohl weiß, vornehmlich sein Gelingen abhängen. Indem ich auch diese Gelegenheit benütze, solche Beisteuer mir angelegentlich zu erbitten, gebe ich mich der Hoffnung hin, daß auch die k. Beshörden dem vaterländischen Unternehmen dieselbe Förderung werden angedeihen laßen, welche in anderen deutschen Landen ähnlichen Bestrebungen zu Theil geworden ift.

Der Mittelpunct und das Hauptziel ber ganzen Arbeit muß immer ber Borts vorrath bleiben. Darauf moge benn auch vor Allem das Augenmerk folder fich richten, welche bem Berke ihre Unterstützung leiben wollen.

Hinsichtlich ber Methobe, besonders bei Sammlung bes Bortvorrathe, füge ich noch bei, daß zur Erinnerung an die aufzuzeichnenden Borter vielleicht bas Durche geben eines Borterbuchs, etwa von Schmid, Schmeller, Grimm, Hepse ein zwede mäßiges Hilsmittel ware.

Ein Rath, ben Friedrich Pfeisser für seine schlestsche Sammlung gegeben hat, mag auch für Schwaben Anwendung sinden. Um möglichst vollständig sein zu können, ist es gut, wenn jeder Mitarbeiter sich mit dem Sammeln fürd Erste auf den Kreiß seines Wohnortes beschränkt und entfernter liegende Ortschaften ansangs nur zur Versgleichung heranzieht, überall aber genau den Ort für jeden Ausdruck augibt, aus welchem er ihn zunächst und unzweiselhaft sicher gehört hat. Der Sprachschaft auch eines einzigen Dorfes ist nicht so leicht zu erschöpfen.

Riemand laße fich von Mittheilungen durch die Ruckficht abhalten, daß bas Gleiche wohl ohnehin bekannt ober von andern Seiten schon beigetragen sein werbe. Mehrfache Bestätigung auch bes schon Bekannten ift immerhin von Werth.

Daß bei endlichem Abschluße meiner Arbeit es mir eine freudige Pflicht sein wurde, alle, die dieselbe durch Rath ober Mitwirfung unterflüt haben, bantbar öffentlich zu nennen, wird keiner Versicherung bedürfen.

# Außere Form der Mittheilung.

Die Beiträge werben mir unter jeber Gestalt willsommen sein. Doch wurde eine gewisse Gleichförmigkeit meine Arbeit gar sehr erleichtern, und ich möchte baber wünschen, bag bei noch zu machenben Sammlungen folgende Puncte Berudsichtigung fanden.

- 1. Jebes Bort, Ausbrud, Rotis ober bgl. ift auf ein besonderes Blattchen su schreiben, womöglich genau in der Größe des hiernach umgrenzten Raumes, b. h. es find aus einem Octavblatte wenigstens 3, hochftens 4 solcher Zettel zu schneiben. Darauf ift anzugeben
  - a) oben links ber Hauptausbruck, unter welchem ber Artikel alphabetisch eins gereiht werben kann, am Besten, wenn bis möglich ift, in ber entsprechenben hochbeutschen Form;
  - b) bie genaue Aussprache, biese mit lateinischer Schrift und mit Benützung ber oben S. 13 aufgestellten Regeln ber Schreibung. Ich bemerke übrigens, baß ich bieser Angabe in vielen Fällen werbe entbehren können, und bitte nur in selteneren Wörtern und bei eigenthümlicher Aussprache biese besons bere anzugeben.
  - c) Etwaige grammatische Bemerfungen, 3. B. über bas Genus.
  - d) Die Bebeutung bes Ausbrucks, wobei eine Erlauterung burch Phrasen sehr erwünscht mare.
  - e) Rechts unten ber Urfprungsort.

#### გ. **B**.

Hähnlein höolo Reutr.

> = junges huhn rumlaufen wie ein verscheuchts huhnle = in angftlicher Berlegenheit sein

> > Tübingen

Dben foll für eine Zeile Raum frei und bie Rudfeite unbeschrieben bleiben.

- 2. Größere, nicht auf einen einzelnen Ausbrud bezügliche Mittheilungen wurden am Besten in Octav ober klein Quart auf einzelne, nur auf einer Seite beschriebene Blätter geschrieben, so baß bie einzelnen Puncte leicht burch Zerschneiben abgetrenut werben konnen.
- 3. Lieber, Sagen, Mahrchen u. bgl. find womöglich jebes Stud auf ein befon- beres Blatt zu fchreiben.

|   |  | • | : |   |  |
|---|--|---|---|---|--|
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   | • |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   | • |  |
| , |  |   |   |   |  |
| 1 |  |   |   |   |  |
| • |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |

| · |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

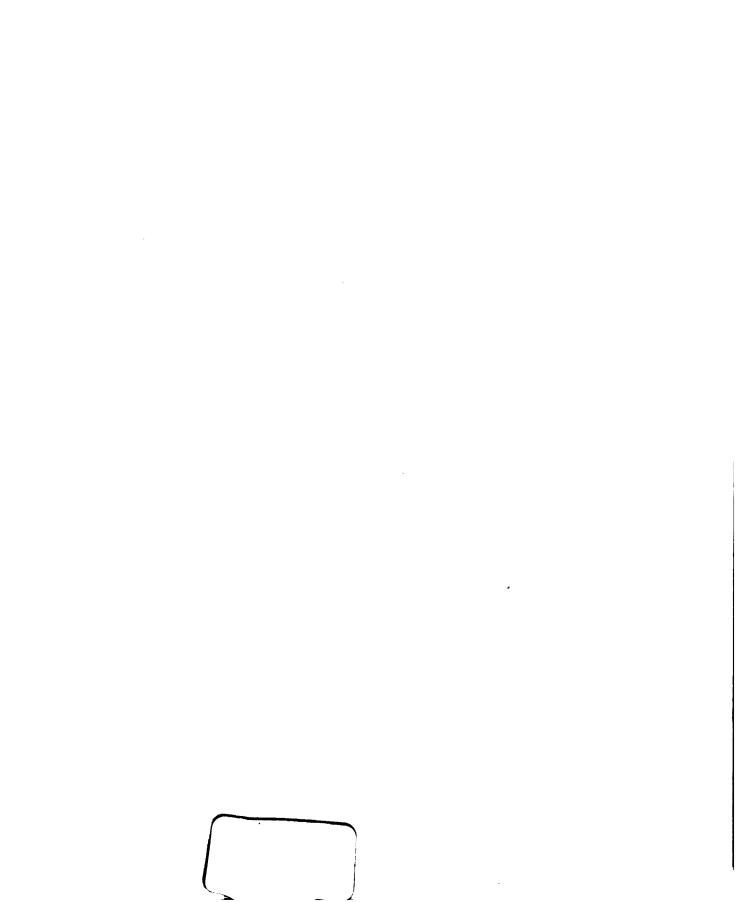

